# AURENIA NACETA

za miesiac Grudzień 1863. r.

No. 9.

## L. 2274

Na posade nauczyciela przy szkółce trywijalnéj w Szczakowy (patronatu rządowego), do któréj przywiązana jest roczna płaca w kwocie 250 złr. w. a., i użytek z 11/2 morga gruntu, ogłasza się niniejszém konkurs z tém dołożeniem, iż podania kandydatów o rzeczona posade sie ubiegających najdalej do nia 15. Stycznia 1864, za pośrednictwem właściwej bezpośredniej Zwierzchności tutaj nadesłane być mają.

Z Konsystorza Jlngo Dyjec. Krak. Kraków, dnia 4. Listopada 1863.

#### Konsyster ob obeses L. 2419

dale do 15. Stroznia 1864 r. Bushnoiang Konsystomowi przedło-

ostrecca niniejscem, is to jedenie Rodania preessle zi stosowna opinija

Przy Odezwie Najprzewielebniejszego Konsystorza biskupiego Dyjecezyi Tarnowskiéj z dnia 14. Listopada b. r. do L. 1264. nadesłano tutaj następujące obwieszczenie:

"Przy szkole głównej w Wadowicach posada nauczyciela patronatu rzadowego z roczna płaca 367 złr. 50 c. w. a., (przez śmierć Franciszka Grudzińskiego) opróżnioną została. Ubiegający się o nie, mają

swoje należycie sporządzone podania, nie przekraczając istniejących stęplowych przepisów, zwykłą drogą najdaléj do dnia 30. Grudnia 1863. biskupiemu kynsystorzowi przedłożyć." D. u. s.

Kandydatom tutejszym, którzyby się o rzeczoną posadę kusić zamyślali, przypomina Konsystorz ze swéj strony, aby podania allegatami należycie opatrzone na kilka przynajmniéj dni przed terminem co dopiero napomkniętym tutaj nadesłali.

Z Konsystorza Jlngo Dyjec. Krak. Kraków, dnia 19. Listopada 1863.

#### L. 2542 s.

Przy odezwie Najprzewielebniejszego Konsystorza biskupiego Dyjecezyi Tarnowskiéj z dnia 1. Grudnia b. r. do L. 1344/s. nadesłano tutaj następujące obwieszczenie:

"Przy szkole trywijalnéj panieńskiej w Nowym Sączu posada nauuczycielki patronatu prywatnego (miejskiego) z roczną płacą w ilości 250 złr. w. a., (w skutek rezygnacyi P. Just. Hamerskiej) opróżnioną została.

Ubiegający się o nię, mają swoje należycie sporządzone podania, nieprzekraczając istniejących stęplowych przepisów zwykłą drogą najdaléj do 15. Stycznia 1864 r. Biskupiemu Konsystorzowi przedłożyć". D. u. s.

Konsystorz tutejszy podając to obwieszczenie do wiadomości, ostrzega niniejszém, iż te jedynie podania przeszle z stósowną opiniją na miejsce właściwe, które najdaléj do dnia 12. Stycznia 1864. przedłożone mu zostaną.

Z Konsystorza Jlngo Dyjec. Krak. Kraków, dnia 4. Grudnia 1863.

### L. 2593

S.

Na opróźnioną przy szkółce trywijalnéj w Dąbrowy posadę otrzyd nominacyją P. Karol Cypryjski Dekretem W. c. k. Komisyi namieczéj z dnia 4. Grudnia b. r. do L 28251.

Z Konsystorza Jlnego Dyjec Krak. Kraków, dnia 12. Grudnia 1863.

#### L. 2590

S.

Odpis Odezwy W. c. k. Komisyi Namiestniczéj z d. 5. Grudnia b. r. do L. 29889. "An fämmtliche f. f. Kreisbehörden und Bezirfsämter, serner an die bischöflichen Consistorien in Krakau und Tarnow, dann dem lat. und grich. fathol. Consistorium in Przemyśl.

Es ift aus vielen Grunden munschenswerth, daß jedes Schulzimmer mit

einem Seiligenbilbe und bem Bilbniffe Ge. Majeftat ausgestattet werbe.

Die k. k. Bezirksämter werben baher aufgeforbert, für die Anschaffung bieser Bilder, wo sie noch nicht bestehen, aus den Mitteln der Schulgemeinden oder den eingestoffenen Schulstrafgeldern unverweilt Sorge zu tragen. Dies wird den hochwürdigen bischöflichen Consistorien mit dem Bemerken mitgeteilt daß, diese Bilder, an Hauptschulen aus den Aufnahmsgeldern angeschaft werden könnten. Hievon werden die k. k. Kreisbehörden in Kenntniß gesetzt. D. u. s.

Odezwa ta tak opiewa w polskim przekładzie:

Do wszystkich Władz Obwodowych i urzędów powiatowych, do Konsystorzów biskupich w Krakowie i Tarnowie, tudzież do Konsy-

storzów obrz. łać. i gr. w Przemyślu.

Należy sobie dla wielu powodów życzyć, aby każda izba szkolna przyczdobioną była obrazem jakiegoś świętego i portretem Najjaśniejszego Pana. C. k. Urzęda powiatowe otrzymują więc zlecenie sprawienia rzeczonych obrazów z funduszów gmin do zakresu szkolnego należących lub z pieniędzy które rodzice opieszale dzieci swoje do szkoły posyłający, za karę opłacają.

O tém Prześwietne Konsystorze Biskupie zawiadamiając, nadmienia się, iż obrazy w mowie będące do szkół głównych moga być nabyte z taks wpisowych. C. k. Władze obwodowe otrzymaja także stósowne w téj mierze zawiadomienie. D. u. s.

Konsystorz widzi się spowodowanym zalecić ze swéj strony Dozorom szkolnym dystryktowym, aby się z c. k. Urzędami powiatowemi w téj mierze porozumieć chcieli i na to wpływali, aby o ile można takie nabywano obrazy, któreby dobry smak czyli gust estetyczny, w młodzieży obudzać były zdolne. Byłoby również do życzenia, aby ściany izby szkolnéj przyozdobiano większą ilością obrazów, przez to bowiem szkoła (która nawiasowo mówiąc jest młodszą siostrą kościoła) zyskuje na powadze a młodzież wnet ja pocznie uważać za przybytek święty i pilniej i chętniej na naukę przybędzie i nie tak łatwo się dopuści wybryków, jak to się dziać zwykło tam, gdzie nagie ściany izby szkolnéj przypominają młodzieży dom zajezdny lub zwykłą szopę,

Zaś Dyrekcyjom szkól głównych poleca się, aby się z uskutecznieniem tego sprawunku ani chwili nie ociągały, tudzież aby nie przepomniały upiększyć w ten sam sposób kancellaryj szkolnych.

Z Konsystorza Jlngo Dyjec. Krak. Kraków, dnia 12. Grudnia 1863.

# L. 2589

Wezwawszy Odezwa z dnia 18. Października b. r. do L. 2271/s. przyjaciół szkoły do prenumerowania Czasopisma: "Der öfferreichische Schulbote," zamieszcza się dodatkowo Odezwę redakcyi tegoż pisma do czytelników wydaną a przy Reskrypcie W. c. k. Komisyi Namiestniczéj z dnia 1. Grudnia b. r. do L. 28947. Konsystorzowi zakomunikowana:

#### "Beilage zum öfterreichischen Schulboten" Mr. 46. An bie Lefer!

Der österreichische Schulbote tritt mit Beginn des Jahres 1864 in den vierzehnten Jahrgang. Es wird wie bisher den Interessen der vaterländischen Boltsschule dienen, der inneren und äußeren Entwickelung derselben ausmerksam folgen, und treu seinen Grundsätzen den Fortschritt zu befördern um so entschiesdener bestrebt sein, je höhere Anforderungen das Verfassungsleben an die Volkssschule stellt.

Übrigens werden auch andere Ansichten, als die des Schulboten in seinen Blättern Eingang finden, sobald sie in einer nicht verletzenden Form das Gepräsge redlicher Überzeugung an sich tragen und von den Verfassern untersertigt werden.

Der öderreichische Schulbote wird bringen:

- 1. Gefete, Berordnungen und Normal-Erläffe der Regierung in Schulfachen.
- 2. Leitartifel über Schulfragen, Besprechungen und Erläuterungen neuer Gefete und Berordnungen.
- 3 Auffätze über einzelne Facher bes Unterrichtes, über Lehrgang und methodisches Verfahren.
- 4. Das Wesentliche aus ben Verhandlungen bes Reichsrathes ber Landta= ge und anderer Vertretungen in Schulsachen.
- 5. Periodische Übersichten bes Interessantesten aus ben Schulzeitschriften bes In- und Auslandes.
- 6. Befprächungen ber neuesten Erzeugniße ber pedagogischen Literatur.
- 7. Nadricten über Ernennungen, Anerkennungen, Schulzustände, Lehrervereine, Lehrerkonferenzen, Schulinspektionen, Schuleinrichtungen, Pensionsinstitute für Lehrer, deren Witwen und Waisen, Konkursausschreibungen, u. a. m.
  - 8. Gemeinnütiges.
- 9. Bucheranzeigen und fonnftige auf Schulfachen bezügliche Inferate.

Die Redaktion, welche Herr A. Nitsche mit Schluß 1863 freiwilligt zusrücklegt, übernimmt mit 1. Jänner 1864 Hr. Dr. F. R. Hillardt (f. f. Misnisterial Beamter in der Unterrichts=Abtheilung des f. f. Staats=Ministeriums, emeritirter Lehrer und Erzieher, Besitzer d. f. f. gold. Med. für Kunft und Wissenschaft u. f. w.). Der Schulbote empsiehlt sich auch unter der neuen Re-

daktion dem Wohlwollen seiner bisherigen Freunde und der fernerer Mitwir= kung seiner geehrten Mitarbeiter.

In Angelegenheit der Zeitschrift ift Dr. Hillardt jeden Dienstag und Donnerstag in seiner Wohnung (Alsergrund Türkenstrasse Nr. 3.) zu sprechen. —
Zusendungen unter der Adresse: An die Redaktion des öfterreichischen Schulboten erbittet man sich frankirt durch die Buchhandlung L. W. Seidel et Sohn (Graben Nr. 4.)

Der "österreichische Schulbote" wird vom neuen Jahre an jedem 5. 15. und 25. des Monats in Wien ausgegeben und an demselben Tage, oder wenn eine Sonn= und Feiertag auf die Monatstage trifft, am Tage darauf mit der Bost versendet. — Jede Nummer enthält wenigstens einen und halben Bogen im bisherigen Format. Er kostet in Wien halbjährig 1 fl. 50 fr. Mit Pist= versendung halbjährig 1 fl. 70 fr.; in Wien ganzjährig 3 fl. mit Postversen= dung ganzjährig 3. fl. 40 fr. ö. W. Es wird nur ganz= und halbjährige Prä= numeration angenommen. Einzelne Nummern zur Kompletirung werden nur an Abnehmer des ganzen Jahrganges zu 10 fr. überlassen.

Dodatek do Nr. 46. czasopisma: "Der öfterreichische Schulbote".

Do czytelników!

Czasopismo "Der öflerreichische Schulbote" rozpoczyna z rokiem 1864. czternasty rok swojego istnienia. Jak dotąd, tak i nadal poświęcone ono będzie sprawie ojczystéj szkoły ludowéj, bacząc pilnie na jéj zewnętrzny i wewnętrzny rozwój i zasadom przez siebie wyznawanym, mianowicie krzewienia postępu, tém wierniejszém pozostanie, im większe wymagalności rości sobie spółeczeństwo do szkoły ludowéj. Wszelako w czasopiśmie tém znajdą pomieszczenie i inne z zapatrywaniem wydawnictwa tegoż pisma się niezgadzające zdania, byle tylko przyzwoitości nie obrażały, piętno rzetelnego przekonania na sobie miały i przez autorów były podpisane.

Czasopismo: "Der ofterreichische Schulbote" zawierae w sobie bedzie:

1. prawa, rozporządzenia i odezwy rządowe szkół dotyczące;

- 2. rozumowane artykuły o różnych kwestjach szkolnych, objaśnienia i wykłady nowych praw i rozporządzeń;
- 3. rozprawy o szczegółowych gałęziach nauki; o toku, jakiego się trzymać i metodzie, według krórego przy nauczaniu postępowaćnależy;
- 4. z rozpraw rady państwa, sejmów krajowych i inszych zgromadzeń to, co jest najistotniejsze a szkołę obchodzące;
- 5. peryjodyczny przegląd tego wszystkiego, co w szkolnych tak krajowych, jak zagranicznych czasopismach zajęcie obudzać może;
  - 6. dyskusyje o najnowszych utworach literackich pedagogicznéj treści;
- 7. zawiadomienia o nominacyjach i pochwałach, o stanie szkół, stowarzyszeniach nauczycielskich, konferencyjach; o inspekcyjach szkolnych i urządzeniu szkół; o instytutach emerytalnych dla nauczycieli, wdów i sierót po nich pozostałych, obwieszczenia konkursów i t. d.;
  - 8. wiadomości różnego rodzaju i
- 9. zawiadomienie o książkach świeżo wydanych, tudzież rozmaite inseraty odnoszące się do spraw szkolnych.

Redakcyją, któréj się P. A. Nitsche z końcem roku 1863. dobrowolnie zrzeka, obejmuje od dnia 1. Stycznia 1864. Dr. P. J. R. Hillardt urzędnik przy c. k. Ministerstwie Stanu, (w oddziale naukowemi sprawami się zajmującym), wysłużony uauczyciel i pedagog, właściciel c. k. złotego medalu dla sztuk i umiejętności i t. d.

Czasopismo, o którém mowa zmieniając redakcyą poleca się życzliwym chęciom swoich dotychczasowych przyjaciół a szanownych współpracowników swoich zaprasza do dalszego wspułudziału.

Interesa czasopisma dotyczące załatwiać będzie Dr. Hillardt we wtorki i czwartki w swojém mieszkaniu (Alsergrund Türsenstrasse Nr. 3.) Przesyłki, które należycie opłacone być winny dochodzić będą do redakcyi czasopisma za adresem: "An die Redastion des österreichischen Schulboten" za pośrednictwem księgarni L. W. Seidel et Sohn (Graben Nr. 4) "Der österreichische Schulbote" wychodzić będzie od nowego roku w Wiedniu w dniach 5, 15. i 25. każdego miesiąca i tegoż samego dnia rozsyłany będzie pocztą, wyjąwszy gdyby jakie święto na przeszkodzie staneto, przesyłka uskuteczni się o jeden dzień później.

Każdy numer obejmować będzie przynajmniej półtora arkusza z zachowaniem dotychezasowego formatu.

Prenumerata przyjmuje się tylko cało- lub półroczna i to:

w Wiedniu półrocznie . . . 1 złr. 50 c. w. a.

z przesyłką pocztową półrocznie . 1 " 70 " "

w Wiédniu całorocznie . . . 3 "
z przesyłką pocztową . . . 3 "

Pojedyńczy numer może być nabyty za 10 c. przez tych, którzy cały rocznik czasopisma pobierają.

Z Konsystorza Jlnego Dyjec. Krak. Kraków, dnia 12. Grudnia 1863.

# L. 2602

Przy odezwie Najprzewielebniejszego Konsystorza Biskupiego Dyjecezvi Tarnowskiéj z dnia 10, Grudnia b. r. do L. 1418/s. nadesłano tutaj następujące obwieszczenie:

"Przy szkole trywialnéj panieńskiej w Bochni posada nauczycielki 1széj patronatu prywatnego (miejskiego) z roczną płacą 210 Złr. w. a. przez śmierć Teresy Ogonowskiej opróżniona została. Ubiegający się o nie, maja swoje należycie sporządzone podania, nieprzekraczając istniejących steplowych przepisów zwykłą drogą najdaléj do 30. Stycznia 1864. r. Biskupiemu Konsystorzowi przedłożyć." D. u. s.

Obwieszczenie to podając do wiadomości nadmienia się, iż podania wszelkie w tym przedmiocie tylko za pośrednictwem Konsystorza tutejszego i to na kilka przynajmniéj dni przed terminem co dopiéro wzmiankowanym na właściwe miejsce przesyłane być winny.

> Z Konsystorza Jlngo Dyjec. Krak. Kraków, dnia 14. Grudnia 1863.

TODAY

Biskup Amatunt i Wik. Apost. Krak.

X. Pawel Russek Kanclerz.

And the separate states and the second states and the second states and the second states are second states